## Preußische Gesetzsammlung

Jahrgang 1921.

Inhalt: Berorbnung wegen Abanderung ber Berordnung vom 15. November 1899, betreffend bas Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Gelbbetragen, G. 381. — Befanntmachung, G. 383.

Berordnung wegen Abanderung der Berordnung vom 15. November 1899, betreffend das (Mr. 12142.) Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. Bom 29. April 1921.

Auf Grund des § 5 des Ausführungsgesetzes zur Zivilprozesordnung in Verbindung mit Artifel 82 der Verfassung wird verordnet, was folgt:

Die Berordnung vom 15. November 1899, betreffend bas Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, (Gesetssamml. S. 545) wird abgeandert wie folgt:

1. Der Gebührentarif wird durch den anliegenden Tarif erfett.

2. § 54 erhält folgende Kaffung:

Die Kosten des Verfahrens sind nach dem angehängten Tarif unter Beachtung der nach-

stehenden näheren Bestimmungen zu berechnen:

a) Die Wertklasse wird bei der Ausführung einer Bersteigerung durch den Erlös der versteigerten Gegenstände, in allen anderen Fällen durch die Summe der von jedem einzelnen Schuldner einzuziehenden Geldbeträge einschließlich der rückständigen Kosten bestimmt. b) Bei der Pfändung körperlicher Sachen sowie bei deren Versteigerung ist der Anspruch auf

Gebühren begründet, fobald der Bollziehungsbeamte die Ausführung des entsprechenden Auftrags begonnen hat. Die Gebühr für die Pfandung forperlicher Sachen wird auch bann erhoben, wenn bereits gepfändete Sachen im Anschluß gepfändet werden, ebenso, wenn eine versuchte Pfändung ohne Erfolg geblieben ift, weil pfandbare Gegenftande nicht vorhanden waren oder ein Aberschuß über die Rosten nicht zu erwarten ift.

c) Die Gebühren muffen, auch wenn der Bollziehungsbeamte mehrere Zwangsmaßregeln in derselben Gemeinde an demselben Tage vollstreckt hat, von jedem Schuldner besonders entrichtet werden. Die Rosten für die öffentliche Bekanntmachung und für die Bersteigerung find jedoch, wenn mehrere Maffen zusammengenommen werden, nur einmal nach ber Gefamtfumme zu entrichten und unter bie beteiligten Schuloner nach Berhaltnis des aus jeder

Masse gewonnenen Erlöses zu verteilen.

d) Die durch die Zwangsvollstreckung verursachten baren Auslagen sind von dem Schuldner zu ersetzen.

Qu den Auslagen gehören u. a.: 1. Post, Fernsprech- und Telegrammgebühren;

2. die Roften, die durch öffentliche Befanntmachung, insbesondere durch die Einrückung in öffentliche Blätter, entstehen. Hierzu gehören auch die Schreibgebühren für zum Aushang bestimmte Schriftstücke, dagegen nicht die durch öffentliche Bekanntmachung

der Mahnung entstehenden Auslagen;

3. die Entschädigung der jum Offnen der Turen und Behaltniffe zugezogenen Perfonen, die Roften der Beforderung gepfändeter Sachen, der Bermahrung und Beauffichtigung von Gegenständen, der Alberntung gepfändeter Früchte und der Erhaltung gepfändeter Tiere;

4. die Gerichtsgebühren.

Bei Berteilung der Transportkoften und anderer baren Auslagen, welche mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben, ist auf die besonderen Umstände, namentlich den Wert, den Umfang und das Gewicht der Gegenstände, billige Rücksicht zu nehmen. Der Vollstreckungsschuldner muß die entstandenen Auslagen auch dann ersehen, wenn er nach Erlaß der Vollstreckungsanordnung die Schuld ganz oder teilweise bezahlt.

e) Neben den Gebühren findet der Ansatz von Reise- und Zehrungskoften für den Boll-

ziehungsbeamten nicht statt.

f) Zeugen und Sachverständigen ist auf Antrag eine Entschädigung zu gewähren. Die Entschädigung darf die Gebühr einschließlich der Teuerungszuschläge nicht übersteigen, die auf Grund der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 20. Mai 1898 in ihrer jeweils geltenden Fassung in den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtssachen gewährt werden kann.

g) Die Gebühren des Vollziehungsbeamten kommen auch für andere mit der Vornahme einzelner

Bollftreckungshandlungen beauftragte Beamte in Anfat.

h) Die Gebühren für die Mahnung durch-öffentliche Bekanntmachung und für die Pfändung von Forderungen und Ansprüchen auf Serausgabe oder Leiftung beweglicher Sachen und von anderen Vermögensrechten stehen nicht dem Vollziehungsbeamten, sondern der Kasse der Vollstreckungsbehörde zu.

Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die Zwangsvollstreckung durch einen Gerichtsvollzieher erfolgt.

Artifel 2.

Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Sie findet Anwendung auf alle zur Zeit ihres Inkrafttretens noch nicht beendigten kostenpslichtigen Maßregeln im Mahn- und Beitreibungsverfahren.

Urtifel 3.

Die zur Ausführung bieser Berordnug erforderlichen Anordnungen haben die beteiligten Minister gemeinschaftlich zu erlassen.

Berlin, den 29. April 1921.

## Das Preußische Staatsministerium.

Stegerwald. Fifchbed. am Behnhoff. Beder. Dominicus. Warmbold. Saemifch.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                 |                         |                                                                |                                                  |                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| proceedings with the case numeropoints of submillion and was restored                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                 | II                      | III                                                            | IV                                               | v                        | VI       |
| Gebührentarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bis<br>50<br>Mark | bis<br>200 Mark<br>eins | mehr als<br>200 Mark<br>bis<br>500 Mark<br>eins<br>schließlich | mehr als 500 Mark bis 1000 Mark ein- fchlieflich | fangenen<br>1000<br>Mark | Hödftfat |
| TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS | Mart              | Mark                    | Mart                                                           | Mart                                             | Mark                     | Marf     |
| 1. Für die Mahnung*) Erfolgt die Mahnung durch Aufgabe zur Post, so wird nur die Hälfte, erfolgt sie durch öffentliche Bekanntmachung, so wird ein Fünstel der Gebühren entrichtet. Die Gebührenpslicht entsteht, sobald dem Bollziehungsbeamten ein schriftlicher Auftrag zur Mahnung erteilt, eine schriftliche Mahnung zur Post aufgegeben worden oder die Bekanntmachung der öffentlichen Mahnung erfolgt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00              | 2,00                    | 3,00                                                           | 4,00                                             | 3,00                     |          |

<sup>\*)</sup> Fur Mitteilung von Gerichtskostenrechnungen wird bie Bebuhr nicht entrichtet.

| the state of the s | I                 | п                                  | III                                                           | IV   | v                                                                 | VI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Gebührentarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis<br>50<br>Marf | 50 Mark<br>bis<br>200 Mark<br>ein- | mehr als<br>200 Mark<br>bis<br>500 Mark<br>ein<br>fchließlich | 1000 | für jebe<br>weiteren<br>ange-<br>fangenen<br>1000<br>Mark<br>mehr | Höchstar |
| The state of the s | Mart              | Mark                               | Mart                                                          | Mart | Mart                                                              | Mart     |
| 2. Für die Pfändung körperlicher Sachen sowie für die Wegnahme der vom Schuldner herauszugebenden Urkunden einschließlich der durch die Pfändung und Wegnahme der Urkunden veranlaßten Auftellungen Wenn der Schuldner die Pfändung abwendet (§ 13), wird nur die Hälfte der Gebühren entrichtet.  3. Für die öffentliche Vekanntmachung der Versteigerung durch Aushang und Ausruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 3,00                               | 1,50                                                          | 6,00 | 5,00                                                              | 10,00    |
| 4. Für die Versteigerung sowie für den freihändigen Verkauf der gepfändeten Sachen einschließlich der hierdurch veranlaßten Suftellungen.  Wenn der Schuldner die Versteigerung abwendet (§ 27 Abs. 3), wird nur die Hälfte der Gebühren entrichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00              | 3,00                               | 5,00                                                          | 7,00 | 6,00                                                              | -        |
| Pfändungs, und Bersteigerungskoften im Sinne der Bestimmungen zu Nr. 2 Ubs. 2 und zu Nr. 4 Ubs. 2 dürsen nur dann gefordert werden, wenn der Bollziehungsbeamte behufs Bornahme der Pfändung oder Bersteigerung sich an Ort und Stelle begeben hat oder wenn der Auftrag schon vorher durch Leistung an den Bollziehungsbeamten erledigt worden ist.  5. Für die Pfändung von Forderungen, Ansprüchen auf Herausgabe oder Leistung beweglicher Sachen und von anderen Vermögenstechten.  Bei mehrsacher Pfändung wegen derselben Grundforderung kommt die Gebühr nur einmal zur Erhebung.  Die Gebührenpslicht entsteht, sobald die Pfändung verfügt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0               | 0 2,00                             | 3,00                                                          | 5,00 | 5,00                                                              |          |
| 6. Für jede Abschrift einer Niederschrift<br>Umfaßt die Abschrift mehr als 2 Seiten, so ist neben dieser<br>Gebühr für jede weitere Seite eine Gebühr von 1 Mark zu ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 1,0             | 0 1,50                             | 2,00                                                          | 3,00 | 1,00                                                              | 5,00     |
| richten. 7. Für jede im Zwangsverfahren erforderliche Zustellung durch den Vollziehungsbeamten, welche nicht nach den Bestimmungen unter Nr. 2 und 4 unentgeltlich zu leisten ist.  Erfolgt die Zustellung durch die Post oder durch Aufgabe zur Post, so wird nur die Hälfte der Gebühren entrichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5               | 0 1,00                             | 1,50                                                          | 2,00 | 1,00                                                              | 10,00    |

## Bekanntmachung.

Rach Borschrift des Geseiges vom 10. April 1872 (Geseigfamml. S. 357) sind bekanntgemacht:

<sup>1.</sup> der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 9. August 1920, betreffend die Genehmigung des XI. Nachtrags zu den statutarischen Bestimmungen des Neuen Brandenburgischen Kredit- Instituts, durch die Amtsblätter

ber Regierung in Potsbam und ber Stadt Berlin Nr. 37 S. 448, ausgegeben am 18. September 1920,

der Regierung in Frankfurt a. d. Oder Nr. 39 S. 243, ausgegeben am 2. Oktober 1920,

der Regierung in Magdeburg Nr. 35 S. 262, ausgegeben am 4. September 1920,

der Regierung in Stettin Nr. 35 S. 273, ausgegeben am 28. August 1920, der Regierung in Köslin Nr. 34 S. 165, ausgegeben am 21. August 1920, der Regierung in Liegnit Nr. 2 S. 10, ausgegeben am 8. Januar 1921,

der Regierung in Marienwerder Nr. 35 S. 257, ausgegeben am 28. August 1920, und der Regierungsstelle in Schneidemühl Nr. 41 S. 186, ausgegeben am 16. Oktober 1920;

2. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 31. August 1920, betreffend die Genehmigung der von der Generalversammlung des Neuen Brandenburgischen Kredit-Instituts in der Sitzung vom 28. Mai 1920 beschlossenen Anderungen der statutarischen Bestimmungen des Neuen Brandenburgischen Kredit-Instituts, durch die Amtsblätter

ber Regierung in Potsbam und ber Stadt Berlin Nr. 39 S. 464, ausgegeben am 2. Oktober 1920,

der Regierung in Frankfurt a. d. Ober Nr. 39 S. 244, ausgegeben am 2. Oktober 1920,

ber Regierung in Magbeburg Nr. 39 S. 306, ausgegeben am 2. Oktober 1920, ber Regierung in Stettin Nr. 39 S. 303, ausgegeben am 25. September 1920, ber Regierung in Köslin Nr. 39 S. 194, ausgegeben am 25. September 1920,

ber Regierung in Liegnig Nr. 39 S. 331, ausgegeben am 25. September 1920,

ber Regierung in Marienwerber Nr. 39 S. 278, ausgegeben am 25. September 1920, und ber Regierungsstelle in Schneibemuhl Nr. 40 S. 177, ausgegeben am 9. Oktober 1920;

3. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 5. April 1921, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Elektrizitätswerke Sachsen-Anhalt, Aktiengesellschaft in Halle a. S., für den Bau von Hochspannungsleitungen vom Umspannwerk bei Alnitz-Förderstedt, Kreis Calbe, bis zur anhaltischen Grenze an der Straße Reugattersleben-Ilberstedt und vom Kraftwerk Groß Kayna dis zu einem in der Gegend von Amsdorf zu errichtenden Umspannwerke, durch die Amtsblätter

der Regierung in Magdeburg Nr. 17 S. 146, ausgegeben am 23. April 1921, und der Regierung in Merseburg Nr. 19 S. 117, ausgegeben am 7. Mai 1921;

- 4. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 19. April 1921, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Montanwachsgesellschaft Heimann & Co. in Halle a. S. zur Aufschließung der ihr gehörigen Zembschener Braunkohlenablagerungen (Zembschener Kohlenwerk), durch das Amtsblatt der Regierung in Merseburg Nr. 21 S. 127, ausgegeben am 21. Mai 1921;
- 5. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 29. April 1921, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Vereinigte Kohlen-Aktiengesellschaft in Oresden (Beunaer Kohlen-werke in Oberbeuna, Kreis Merseburg) zur Erweiterung ihres Braunkohlentagebaues bei Oberund Riederbeuna und zur Anlegung einer Abraumhalde, durch das Amtsblatt der Regierung in Merseburg Rr. 21 S. 128, ausgegeben am 21. Mai 1921;
- 6. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 11. Mai 1921, betreffend die Berleihung des Enteignungsrechts an die Gewertschaft Gute Hoffnung in Groß Kahna im Kreise Weißenfels zur Erweiterung ihreß Braunkohlentagebaues bei Roßbach, durch das Amtsblatt der Regierung in Werseburg Rr. 22 S. 135, ausgegeben am 28. Mai 1921.